## Gazety Lwowskiej.

8. November 1985.

Wro 255.

8. Listopada 1865.

(2212) © 0 i f t (2

Mro. 9780. Bom k. f. Kreisgerichte in Przemyśl wird zur allgemeinen Kenntniß gebrackt, daß zur Hereinbringung der von Henne Kirsch geborene Brodheim wider Makke Brodheim und die Erbs- und Nechtsnehmer des Mathias Brodheim ersiegten Summe von 1554 st. 29½ kr. KM. oder 1632 ft. 21 kr. öst. As., sammt 5% Zinsen vom 3. August 1847 und Erekuzionskolten per 13 st. 34 kr. öst. W., so wie der gegenwärtig mit 34 st. 93 kr. öst. W. zugesprochenen weiterten Erekuzionskosten, nach Abschlag jedoch der bereits gezahlten Summe von 742 st. öst. W., die öffentliche Bersteigerung der zu Przemyśl gelegenen, der Makke Brodheim und den Erben des Mathias Brodheim gehörigen Realität Kro. 192 in drei Terminen, u. z. am 11. Dezember 1865, am 15. Jänner 1866 und 12. Februar 1866. jedesmal um 9 Uhr Bormittags, bei diesem k. k. Kreisgerichte unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1) Als Ausrufspreis wird der gerichtlich erhobene Schähungs.

werth per 4238 fl. 85 fr. öft. 28. angenommen.

2) Jeder Kaufluftige ift verbunden, 10% der Ausrufesumme im funden Betrage von 430 fl. oft. 2B. entweder im Baaren, oder in falig. Erundentlastunge-Obligazionen, oder in Pfandbriefen der galig. tand. Kreditsanstalt nach dem am Tage ber Lizitazion in ber Lemberger Zeitung notirten Kuremerthe, oder in Bucheln ber galig. Spartaffe ju ganden ber Feilbiethungs-Rommiffion als Badium ju erlegen, Dornach bas Badium bes Meiftbiethers in gerichtlicher Bermahrung behalten, jenes der Mitligitanten nach beendigter Feilbiethung denfelben fuctgestellt werden wird, und nur die einzige Henne Hirsch wird vom Calage diefes Babiums befreit, wenn fie hierüber eine Schuldverfchreibung ausstellt, und dieselbe in einem Betrage von 430 fl. oft. 28. iber ihrer im Lastenstande der zu veräußernden Realität ut dom. tom. n. pag. 184. n. 10. on. tom. V. pag. 200. n. 17. on. hypothezirten Gorterung per 1632 fl. 21 fr. oft. B. intabulirt, und bei ber Ligis lotion fich mit einem Supothetarauszuge diefer Summe ausweist, daß das Badium im Laftenstande dieser Summe am ersten Plage intabulirt wurde.

3) Falls bei keinem tieser Termine die zu veräußernde Mealitöt über oder um den Schätzungswerth verkauft werden könnte, wird zur Etellung von erleichternden Bedingungen ein Termin auf den 12. Vebruar 1866 um 4 Uhr Nachmittags bestimmt, worauf ein neuer Liztazionstermin ausgeschrieben werden wird, an welchem diese Realität auch unter dem Schätzungswerthe veräußert werden wird.

4) Der Schähungsakt, der Tabularextrakt, so wie die näheren Ligitazionsbedingungen können in der hiergerichtlichen Registratur ein-

Besehen werden.

Von bieser Feilbiethung werden die Streittheile und die dem Bohnorte nach befannten Hypothekargläubiger zu eigenen Händen, hingegen die dem Wehnorte nach unbekannte Fany Baumann geborene Segel, so wie alle diejenigen Gläubiger, welche nach dem 17. Juni 1865 auf diese Realität ein Hypothekarrecht erlangt hätten, so wie auch diejenigen, benen dieser Lizitazionsbescheid entweder gar nicht oder nicht vor dem Termine zugehändigt werden könnte, zu Händen des zum Kurator mit Substituirung des Landes Advokaten Dr. Reger bestellten Landes Advokaten Dr. Zezulka verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Przemysl, am 27. September 1865.

## Obwieszczenie.

Nr. 9780. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu czyni uiniejszem wiadomo, że celem zaspokojenia sumy 1554 zł. 29½ kr. m. k. czyli 1632 zł. 21 kr. w. a. z procentem po ½ od 5. sierpnia 1847 bieżącym i kosztami egzekucyi w ilości 24 zł. 93 kr. w. a. Przyznanych, po potrąceniu jednak kwoty 742 zł. w. a. na rachunek iej wierzytelności uiszczonej, przeciw Małce Brodheim i prawonabywcom Matiasza Brodheima przez Hennę z Brodheimów Hirschową wzgranej, na prośbę tejże ostatniej publiczna sprzedaż rcalności w Przemyślu pod 1. 192 leżącej, Małce Brodheim i prawonabywcom Matiasza Brodheima własnej, w trzech terminach, na dniu 11. grudnia 1865, na dniu 15. stycznia 1866 i na dniu 12. lutego 1866, każdego razu o godzinie 9tej przed południem przy tutejszym c. k. sądzie obwodowym pod następującemi warunkami się odbędzie:

1. Cena wywołania realności w mowie będącej jest kwota oszacowania na 4238 zł. 85 kr. w. a. wypośrodkowana.

2. Każdy mający chęć kupienia sprzedać się mającej realności winien będzie 10% ceny wywoławczej w okrągłej ilości 430 zł. w. a. Sotówką, alboteż obligacyami indemnizacyjnemi galicyjskiemi, albotistami zastawnemi galicyjskiego towarzystwa kredytowego, których wartość podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej w dniu licytacyj w Przemyślu istniejącej, obliczoną będzie, albo nareszcie książkami galicyjskiej kasy oszczędności do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum złożyć, poczem wadyum to wajwiększą cenę ofiarującego

w depozycie sądowym zatrzymanem, innym zaś chęć kupienia mającym zaraz po załatwieniu licytacyi zwróconem będzie, i tylko Hena Hirsch od złożenia tego wadyum uwolniona będzie, jeżeli zezna zapis onego, i takowe w ilości 430 zł. w. a. na sumie swojej 1632 zł. 21 kr. w. a. w stanie dłużnym sprzedać się majacej realności Dom. III. pag. 184. n. 10. on. Tom. V. pag. 200. n. 16. i 17. on. ciężącej, zaintabuluje, a przy licytacyi wyciągiem bypotecznym tej sumy się wykaże, iż wadyum w stanie dłużnym onej na pierwszym miejscu zaintabulowane jest.

3. Gdyby przy żadnym z tych terminów wystawiona na sprzedaż realność powyżej ceny szacunkowej lub też za cenę szacunkowa sprzedana nie była, na ten wypadek wyznacza się na dzień 12. lutego 1866 o godzinie 4tej po południu, termin do ułożenia ulatwiających warunków, poczem rozpisany zostanie nowy termin licytacyi, przy którym ta realność niżej ceny szacunkowej sprze-

daną będzie.

4. Akt oszacowania, wyciąg tabularny i bliższe warunki licy-

tacyjne wolno przejrzeć w tutejszo-sądowej registraturze.

O tej licytacyi uwiadamia się strony i wierzycieli hypotecznych z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych zaś niewiądomą z miejsca pobytu Fanny Baumann urodz. Segel, tudzież wierzycieli, którzyby na sprzedać się mającej realności po 17. czerwca 1865 jakowe prawo hypoteki nabyli, jakoteż i tych, którymby uchwała licytacyc rozpisująca albo nie przed terminem, albo wcale doręczoną być nie mogła, przez kuratora w osobie pana adwokata krajowego Dra. Zezulki postanowionego z substytucyą pana adwokata krajowego Dra. Regera.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 27. września 1865.

Nr. 49693. Z c. k. sądu krajowego Lwowskiego daje się Samuelowi Taubes i w razie tegoż śmierci, jego z nazwiska i pobytu niewiadomym spadkobiercom niniejszym edyktem do wiadomości, iz Rudolf Onyszkiewicz, Ferdynand Onyszkiewicz i Antoni Łazowski przeciw Samuelowi Taubes, jako z pobytu niewiadomemu a w razie tegoż śmierci jego spadkobiercom z nazwiska i pobytu niewiadomym, pozew do sumarycznego postępowania a zawyrokowanie, że na 10. miejscu lit. a) tabeli płatniczej dóbr Bełwina przez były Lwowski c. k. sąd szlachecki pod dniem 24. sierpnia 1829 liczba 12777 wydanej, na rzecz Samuela Taubes kolokowane odsetki od kapitatów 574 zfr. w. w. i 500 zfr. w. a., z tejże tabeli płatniczej mają być wykreślone czyli wyeliminowane, i że na zaspokojenie takowych w depozycie sądowym zatrzymana kwota 162 zfr. 145/s kr. m. k. ma być powodom wydana, pod dniem 27. września 1865 l. 49693 wytoczyli, w skutek czego się termin do ustnej rozprawy na dzień 28. listopada 1865 godzinę 11tą przed południem

Ponieważ miejsce mieszkania Samuela Taubes, a w razie tegoż śmierci, jego spadkobierców z nazwiska i pobytu niewiadomym jest, przeto ustanawia się pana adwokata dr. Zmińkowskiego z zastępstwem pana adwokata dr. Frankla na koszta i szkodę Samuela Taubes na kuratora, któremu wyżej wzmieniony pozew się doręcza.

Z c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 21. października 1865.

Mro. 11017. Bom f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird dem, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Herrn Stesan Milewski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, as babe wider ihn Frau Maria Wachowiez geborene Sadowska und Frau Henryka Wachowicz geborene Sadowska wegen Anerkennung berselben als Eigenthümer der im Czortkower Kreise gelegenen Güter Zielona und um Intabulirung derselben als Eigenthümer am 16. Oktober 1865 z. 3. 11017 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung der Termin auf den 4. Dezember 1865 um 10 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes belangten Milewski Stefan unbekannt ist, so hat bas f. f. Kreisgericht zu seiner Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten ben hiesigen herrn Abvokaten Dr. Rayski unter Substitutrung bes Herrn Abvokaten Dr. Blumenfeld zum ämtlichen Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Sdift wird demnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtse behelfe dem bestellten Bertreter mitzutkeilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Tarnopol, den 23. Oftober 1865.

(2207)Ogłoszenie.

Nr. 4327. C. k. urząd powiatowy w Stryju jako sad podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż dla odebrania resztującej pretensyi ilości 157 zł. 50 kr. w. a. z procentem 5% od sta, od dnia 16. maja 1860 liczyć się mającym, przez p. Joannę Boczarskę przeciwko Jakubowi Proper wygranej, kosztami egzekucyjnemi w kwotach 1 zł. 31. kr. m. k. czyli 1 zł.  $59\frac{1}{2}$  kr. w. a., 6 zł. 81 kr., 8 zł. 19 kr., 8 zł. 40 kr., 2 zł. w. a. i niżej przyznanemi kosztami egzekucyi 25 zł. 17 kr. wal. austr., przymusowa publiczną sprzedaż realności w Stryju na Wojtowstwie pod Nr. 100 połozonej, pierwotnie na rzecz dłużnika Jakoba Proper, obecnie zaś na rzecz Izaaka Nuty Bergmann zaintabulowanej, a to w trzech terminach, dnia 25. listopada 1865, 7. i 14. grudnia 1865, kazdego razu o godzinie 10tej zrana w tutejszym c. k. sądzie powiatowym przedsięwziętą będzie.

Za cenę wywołania bierze się wartość szacunkowa sprzedać się mającej realności w kwocie 353 zł. walucie austr. obliczona, z której chęć kupna mający 10% od sta, to jest kwotę 35 zł. 30 kr. w. a. jako wadyum przed rozpoczęciem licytacyi do

rąk komisyi złożyć ma.

Akt detaksacyi i resztę warunków licytacyi w tutejszo-sądo-

wej registraturze przejrzeć można.

O czem się p. Joanną Boczarskę do rak pełnomocnika pana adwokata krajowego Dra. Dzidowskiego, Jakóba Proper, względnie zaś masę leżacą po nim do rak ustanowionego kuratora ad actum w osobie pana adwokata krajowego Dra. Fruchtmana Izaaka, Nuty Bergmann jako terazniejszego właściciela realności, Mojżesza Zacharyasza Schiff jako prawonabywce Civi Schiff i wszystkich wierzycieli hypotecznych, którzyby po dniu wystawienia wyciągu tabularnego do tabuli weszli, lub którym uwiadomienia licytacyjne albo dalsze nakazy z jakiegokolwi kbadź powodu doreczone być niemogly, przez kuratora ad actum pana Antoniego Languera uwiadamia. Z c. k. sadu powiatowego.

Stryj, dnia 20. marca 1865.

C d i f t.

Mr 6726. Bom f. f. Bezirkegerichte in Brody wird über Anfuden bes Hermann Gottesmann que Brody bas Almortifagioneverfahren rudfid tlich der bei beniselben angeblich in Berluft gerathenen Anweis fung folgenden Inbaltes:

Dir. 48503. Lemberg 9ten Juli 1865.

gerrn Leon Goldstand in Warschau.

Awei Tage nach Sicht belieben Sie gegen Auslieferung diefer Unweisung an tie Ordre des Grn. Alexander Chajecki, Rubel Diefbundert dreifig vier zu zahlen, und folche in Rednung zu bringen laut Bericht. Für Rub. 334.

Halberstam et Nirenstein. Für mich an die Ordre des frn. Martin Nirenstein Werth empfangen

Alexander Chajecki.

Für mich an die Ordre der Herren Halberstam et Nirenstein Werth in Rechnung. Wien, . 4. Juli 1865.

p. p. Martin Nirenstein. T. Gottlieb Rappaport.

Nr. 28313. Für mich an die Ordie des Hrn. Herman Gottesmann. Werth erhalten. Brody, 27cen Juli 1865.

Halberstam et Nirenstein.

Für mich an die Ord e des Srn. Abe Gottesmann.

Merth erhalten

Hermann Gottesmann.

eingeleitet, baber ber allfollige Inhaber diefer Urfunde biemit aufgefordert, den Besit Diefer Amweisung hiergerichts binnen Ginem Jahre von ber britten Ginschaltun biefes Gbiftes in der Lemberger Zeitung an gerechnet, fo gewiß angt igen, ale fonft diefelbe fur nichtig, und Die rechtliche Wirkung bersett en gegen den Aussteller, und die übrigen durch diese Anweisung Bergflichteten, für erlogen erklärt werden

Brody, am 27. Oftober 1865.

(2223)Kurdmachung.

Mro. 11635. Am 1. Dezember 1865 tritt im Marktorte Utaszkowce eine f. t. Posterpedizion ins Leben, welche fich mit bem Briefpondienfte und mit ter poftamtliden Behandlung von Geld : und sonstigen Werthsendungen bis jum Einzelngewichte von 3 & befassen und mit ber f f. Posterpedizion in Jagielaica mittelft Fußbothenpoften in Berbindung ftehen wird, welche mabrend der Martizeit in Utaszkowce täglich, sonst aber 4 mal wochentlich in nad stehenter Weise zu fursiren haben:

Bom 16. Junt bis einschließlich 16. Juli:

Bon Cłaszkowce täglich um 5 In Jagielnica täglich um 7 Uhr Uhr Nachmittags. Abende.

Von Jagielnica täglich um 51/2 In Ułaszkowce täglich um 71/2 Uhr Früh. Uhr Früh.

In der übrigen Jahresperiode:

Von Ulaszkowee Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag um 11 Uhr Wormittage.

Bon Jagielnica in obigen Tagen um 11/4 Uhr Nachmittags.

In Jagielnica an benfelben Tagen um 1 Uhr Mittags.

In Utaszkowce an denfelben Tagen um 31/4 Uhr Nachmittage.

Der Bestellungsbezirk der Posterpedizion Utaszkowce bat aus nachstehenden Orten zu bestehen: Kapuszyuce, Milowce, Sesolowka, Ulaszkowce und Zabiotówka, die Entfernung zwischen Jagielnica und Ulaszkowce beträgt 13/8 Meilen. Bon der f. f. galig. Post Direfzion.

Lemberg, ben 2. November 1865.

Kundmachung.

Mro. 55413. Das f. f. Ministerium für Sandel und Bolfe. wirthschaft hat mit hohem Grlaße vom 21. September 1865 Nro. 12658 Das dem Ciprian Ciepanowski, f. f. Eisenwerksverwalter zu Mizuh, unterm 27. November 1862 Rr. 6194 für die Dauer von zwei Jahren ertheilte ausschließliche Privilegium auf die Erfindung eines eigen thumlichen Berfahrens zur Darstellung von Matten, welche gur Er zeugung von fouerfesten und maffordichten Dacheindedungen Dienen sollen, auf die Dauer bes triften Jahres verlängert.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Ctatthalterei.

Lemberg, ben 22. Oftober 1865.

Ogloszenie.

Nr. 55413. C. k. ministerstwo handle i gospodarstwa krajowego rozporządzeniem z dnia 21. września 1865 roku l. 1265 przedłużyło Cyprychowi Ciepanewskiemu, c. k. zarządcy hamernia w Mizuniu, na rok trzeci wyłączny przywilej. dnia 27. listopada 1862 r. l. 6194 na lat dwa nadany, na wynalazek wyrabiania mat ogniotrwałych i wode nieprzypuszczających do pokrycia dachów.

Co się niniejszem do powszechnej wiadomości podaje.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów dnia 22. października 1865.

Edykt.

Nr. 4488. C. k. sad powiatowy w Jarosławiu wzywa niniel szem zmiejsca pobytu piewiadomych: Salomee 150 ślubu Jedruch 2go Blacha i tejze córki Antonine, Teodozyc i Józefe Jedruch, aby do przypadającego na nie spadku po zmarłym na dniu 9. września 1855 bez ostatniej woli rozporządzenia Tomaszu Jedruch na podstawie prawnego następstwa najdalej w przeciągu jednego roku w tutejszym sądzie się zgłosili i deklaracye do tegoż wnieśli, gdy w razie przeciwnym pertraktacya spadku ze spadkob ercami, którny sie zgłosili i ustanowionym dla nich kuratorem Jakobem Dabrow skim przeprowadzoną zostanie.

Z c. k. sądu powiatowego. Jarosław, duia 16. października 1865.

(2214)Ligitagions-Ankundigung.

Mr. 22979. Mit Tegrehung auf die Ligitazione = Kundmachung ber hohen f. f. Finang-Landes-Direktion vom Ibten Sepember 1860 3. 31195 mird gur Berpachtung ber nachbenannten Mautoftagionell auf bas Colarjahr 1866 Die zweite Ligitagion bei ber f. f. Finand

Bezirfe-Dirifzion in Lemberg abgehalten werden, und zwar:

Der Mauthstazionen:

1. Dobrowody mit dem Fistalpreise pr. 2300 fl. 2 Podhajce 3. Potutory 3728 4. Brzeżan 5. Janezyn 5600

6. Przemyślany " 4800 3400 7. Koniuszki

8. Ruda 3900 " Die Ginzeln-Ligitagion findet Statt:

Bur die Mauthstagionen :

1 und 2 am 14. Rovember 1865 von 9 bie 12 Uhr Bormit

b) fur 3 und 4 am 14. November 1865 von 3 bis 6 Uhr Rad's

c) fur 5 und 6 am 15. November 1865 von 9 bis 12 Uhr Botmittags, und

d) fur 7 und 8 am 15. November 1865 von 3 bis 6 Uhr Nach

Es werden auch schriftliche verfiegelte Offerten angenommen welche jedoch noch vor dem Beginne ber ersten mundlichen Ligitagion wofür ter Zeitpunkt auf den 14. November 1865 9 Uhr Bormittag festgesett wird, bet dem Borstande dieser Finang. Bezirts = Diret, foll

überreicht werden muffen. Am 16. Novembez 1865 um 9 Uhr Vormittags wird bie Ron fretal-Ligitazion statisfinden, und hierauf unmittelbar werden zeitgerecht

eingelangte idriftliche Offerten eröffnet werden. Lemberg, am 3. November 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 3323. C. k. urząd powiatowy jako sąd niniejszem czyni

wiadomo, że w sprawie Antoniego Wiśniewskiego przeciw Hieronimowi Błażowskiemu względem 3000 zł. w. a. z p. n. przymusowa sprzedaż 45 klaczy stodował sprzedaż 45 klaczy stadnych na dniu 12. grudnia 1865, a w razie nicudania się, 9. stycznia 1866 w tutejszym sądzie przedsięwziela

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Mielnica, dnia 29. października 1865.

(3)

(2213) Ligitagions-Anfundigung.

Mr. 11651. Bon ber k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Sanok wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß das Recht zur Einhes bung der allgemeinen Berzehrungöstener sammt dem 20%tigen Zuschlag zu derselben vom Weinausschanke und den steuerbaren Biehschlachtungen, dann der Fleischausschrottung, in dem Pachtbezirke Sanok für die Dauer des Solarjabres 1866, d. i. für die Zeit vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1866, mit dem Vorbehalte der stillschweis

genden Erneuerung auf das zweite und dritte Solarjahr, oder aber unbedingt für das Jahr 1866, im Wege der öffentlichen Versteigerung verpachtet werden wird. Die Versteigerung wird an dem nachstehenden Tage gepflogen werden. Schriftliche Offerte sind bis 6 Uhr Abends des der Lizitazion unmittelbar vorangehenden Tages beim Vorstande der k. Hinanz Bezirks Direkzion in Sanok zu überreichen. Die sonstigen Lizitazionebedingnisse können bei der Finanz Bezirks Direkzion in Sanok und bei allen Finanzwach Kommissären des Sanoker Finanzbezirks eingesehen werden.

|             |                    | the                        | ±                                                                       | Der Fiskalpreis beträgt                                                                                                                            |                    |     |     |     |     |           |          |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                |                          |        |          |                          |                                                                                                         | M. Menerale M. |                  |
|-------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Boft = Rro. | des<br>Pachtbezir= | Anzahl ber zu bem Rachtbe- | Berzehrungefreuer - Dofett<br>und Tarifselaffe                          | an Verzehrungesteuer sammt? 20% Zuschlag vom Wein= ausschanke für den sür s. d. ein= ganzen die verleibt. Pachtbe= Stadt Ort= zirk allein schaften |                    |     |     |     |     | Bemeinbe- | şufdylag | an Verzehrungösteuer sammt 20% Zuschlag von der Fleisches ausschrottung  für den ganzen stadt verleibten Pachtbes allein Ortschafsten |     |        |                                                                                                                | an Gemeindes<br>zufchlag | Zusam= |          | Das<br>Vabium<br>beträgt | Die Lizitazion<br>wird bei der<br>f. f. Finanz-Be-<br>zirks-Direkzion<br>in Sanok abgehalten<br>werden: |                |                  |
| Die         |                    |                            |                                                                         |                                                                                                                                                    | in öfterr. Währung |     |     |     |     |           |          |                                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                |                          |        |          |                          |                                                                                                         |                |                  |
| 5           |                    | ST                         | ळ                                                                       | R.                                                                                                                                                 | fr.                | ft. | fr. | ft. | fr. | ft.       | fr.      | fi.                                                                                                                                   | fr. | ft. il | r.                                                                                                             | ff.                      | fr.    | fl. ler. | ft.                      | fr.                                                                                                     | ff.   fr.      |                  |
| 1           | Sanok              | 50                         | 1 6 8 7.<br>1 6 8 3.                                                    | 445                                                                                                                                                | 53                 | 406 | 60  | 38  | 93  |           |          | 3569                                                                                                                                  | 97  | 2756   | 32 8                                                                                                           | 313                      | 15     |          | 4015                     | 50                                                                                                      | 401 55         | 16. Novemb. 1865 |
|             |                    |                            | Rieifdverzehrungeftener-Sarif-Boft III. Sar. Al., u. Weinverz St. E. B. |                                                                                                                                                    |                    |     |     |     |     |           |          |                                                                                                                                       |     |        | ) (III) amada saa majagajaja een "Leenemaagaajaja", een "Leenemaagaaja, ja |                          |        |          |                          |                                                                                                         |                |                  |

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 11651. Ze strony c. k. dyrekcyi skarbowej w Sanoku podaje się do powszechnej wiadomości, że prawo poboru powszechnego podatku konsumcyjnego wraz z 20% dodatkiem onegoż od wyszynku wina i bicia bydia podatkowi podlegającego, a nareszcie od wyrębu mięsa, w powiecie dzierzawnym Sanok na rok 1866, t. j. od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1866, z zastrzeżeniem milczącego odnowienia tych dzierzaw na rok drugi lub trzeci, albo tez

bezwarunkowo na rok zwyczajny 1866, w drodze publicznej licytacyi wydzierzawionem będzie.

Licytacya odbędzie się w dniu poniżej wyznaczonym.

Pisemne oferty maja być do 6tej godziny wieczór bezpośrednio licytacyę poprzedzającego dnia do naczelnika c. k. dyrekcyi skarbowej w Sanoku wniesione. Warunki licytacyi mogą być w dyrekcyi skarbu w Sanoku i u wszystkich komisarzy straży dochodów skarbowych powiatu skarbowego Sanockiego przejrzane.

| Nazwisko<br>powiatu<br>dzierza-<br>wnego | onych ws | imiot podatku konsum.<br>klasa taryfy                                                                                                       | Cen a w podatku konsumcyjnym wraz z 20% dodatkiem od wina na cały dla dla powiat miasta wcielo- dzie- samegol nych rzawy wsi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |     | ym<br>em<br>a<br>lo- | gmin-<br>nym na cały dla dla wcie-<br>powiat miasta lonych nyn<br>dzierzawy samego wsi |  |                                        |          |      | w do-<br>datku<br>gmin-<br>nym |       |    | Wadyum       |  | Licytacya odbę-<br>dzie się w c.k.<br>skarbowej dyrek-<br>cyi powiatowej |    |         |    |                        |
|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|----------|------|--------------------------------|-------|----|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|------------------------|
|                                          | Ilość    | Przedmiot<br>i klasa                                                                                                                        | zł.                                                                                                                          | c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł. | c. | zł. | w<br>c.              | w<br>zł.                                                                               |  |                                        | e<br> c. |      |                                | y a c |    | i e j<br>zł. |  | zł.                                                                      | c. | zł   c. | c. |                        |
| Sanok                                    |          | Podatek konsumeyiny od miesa pozycya taryky 18za<br>do 7mej klasy taryky III., podatek konsumeyiny od<br>wina pozycya taryky 1sza do 3ciej. | 445                                                                                                                          | The second secon |     |    | 33  | 93                   |                                                                                        |  | 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 97       | 2756 | 82                             | 813   | 15 |              |  | 4015                                                                     | 50 | 491     | 55 | 16. listopada<br>1865. |

(2204) E d y & t. (3

Nr. 42418. Ze strony c. k. sadu krajowego Lwowskiego uwiadamia się niniejszem p. Stefanie Jaźwińskę, z miejsca pobytu niewiadoma, iż pod dniem 15. pazdziernika 1864 do l. 46756 i do l. 4675, p. Leopold Bogucki wniósł prosby o pierwszą smiesieczną zwiokę do usprawiedliwienia prenotacyi sum 4000 złr. i 5600 zlr. m. k., na dobrach Holeszowice i Łapszyn ciężących, któreto prosby

nchwałami z dnia 23. listopada 1864 I. 46756 i l. 46757 ustanowionemu kuratorowi p. adw. Dabczańskiemu z zastępstwem p. adw. Roińskiego do oświadczenia się udzielone zostały.

Upomina się zatem p. Stefanię Jaźwińskę, ażeby potrzebne środki do strzeżenia swoich praw rzeczonemu kuratorowi wcześnie udzieliła, lub innego pełoomocnika obrała i sądowi oznajmiła, przeciwnie skutki zaniedbania sama sobie przypisze.

Lwów, dnia 29. sierpnia 1865.

(2216) G b i f t.

Dr. 1516. Bom f. f. Begirtsamte als Gericht in Wisniowczyk wird hiemit fundgemacht, daß wegen vom Fedko Bachtiak an Nastia Ozimkow schuldigen 20 fl., 20 fl., 40 fl., 30 fl. und 30 fl. f. R. G. die öffentliche ligitatorische Feilbiethung des dem Fedko Bachtiak gehörigen, in Stoboda unter CN. 39 Nr. Rep. 32 gelegenen, feinem Grundbuchstörper bilbenden, aus einem Bohnhaufe, einer Scheuer und einem Grundkomplere von 10 Joch 1204 [Rl. besteben= ben Bauerngutes bewilligt murbe.

Diefe Ligitagion wird im hierortigen Bezirksamtsgebaube am 14. November 1865, am 9. Janner 1866 und am 23. Janner 1866, jedesmal um 10 Uhr Früh abgehalten, und erst in letten Termine bas Bauerngut unter bem Ausrufepreise von 341 fl. 621/, fr. ver=

Das zu erlegende Badium beträgt 35 fl. öfterr. Bahr.

Die Ligitogionebedingniffe, bann ber Schätungeaft konnen hiergerichts, bagegen bie auf bem Bauerngute haftenden Steuern, bei bem hierortigen Steueramte eingesehen werden.

Bom f. f. Begirffamte als Gerichte.

Wisniowczyk, am 15. Oftober 1865.

(2217)Edift.

Nr. 55980. Bon bem Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird dem abwesenden dem Aufenthalte nach unbefannten Salamon Gelb mit diefem Gditte befannt gemacht, daß über das von David Leib Kronstein gestellte Ansuchen unterm 25. Oftober 1865 Bahl 55980 die Bahlungsauflage wider denselben pto. 314 fl. oft. Bahr. f. N. G. erlaffen worden fet.

Da der Mohnort des belangten Salamon Gelb dem Gerichte un= bekannt ift, so wird demfelben ber Berr Landesadvokat Dr. Frankel mit Substitutrung bes grn. Landesadvokaten Dr. Rechen auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben die obenangeführte Bahlungsauflage Diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 4. November 1865.

(2218)E d i f t.

Mr. 54142. Bon dem Lemberger f. f. Landesgerichte wird dem Johann Kaliwoda mit biesem Edifte bekannt gemacht, daß gegen den= selben mit dem hiergerichtlichen Beschluße doto. 25. Oftober 1865 3. 54142 eine Bahlungsauflage zu Gunften bes Osias Majer Rosenthal pto. 50 fl. öft. 2B. erlaffen murbe.

Da ber Wohnort bes Johann Kaliwoda unbefannt ift, fo wird demfelben der herr Landes-Advokat Dr. Hofmann mit Substituirung bes herrn Landes-Advofaten Dr. Blumenfeld auf deffen Wefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 25. Oftober 1865.

Rundmachung.

Dro. 11953. Bur Berpadrung ber ftabtifchen Branntwein- und Bierpropinazion im Przmyśl auf die Beit vom 1. Januer 1866 bis Ende Tezember 1868, wird am 21. Rovember I. J. in ber Ranglet des Gemeindeamtes in Przemysl, wo auch die weiteren Bedingnisse eingesehen werden fonnen, die Ligitagion abgehalten werben.

Der Fiskalpreis beträgt 36000 fl. öft. 2B. und die Lizitazions-

luftigen haben ein 10% Babium gu erlegen.

Von de f. f. Kreisbehörde.

Przemyśl, den 30. Of ther 1865.

## Otwieszczenie.

Nr. 11953. Celem wydzierzawienia propinacyj miejskiej w Przemyślu, a mianowicie tak wódki jak i piwa, na czas od 1. stycznia 1866 do końca grudnia 1868 r., odbędzie się dnia 21. listopada r. b. licytacya w urzędzie gminnym w Przemyślu, gdzie też i bliższe warunki przegladnione być moga.

Cena wywoławcza wynosi 36000 zł. w. a. a chęć licytowania

mający obowiązani są 10% wadyum złożyć. Od c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 30. października 1865.

(2231)Ginberufunge : Edift.

Mro. 7925. Nachsteliende Personen halten sich unbefugt im Auslande auf:

1. Abraham Karpf aus Tarnopol.

2. Seinvel Elinger aus Tarnopol und fein Bater Moses.

Diefelben werden angewiesen, langftens binnen 6 Monaten vom Tage ber Ginschaltung bes gegenwartigen Gbiftes in bas Amteblatt der Lemberger Beitung in die öfterr. Kaiferstaaten guruckzukehren und ihr unbefugtes Berweilen im Auslande ju rechtfertigen, widrigens gegen diefelben tas Berfahren nach ben Beftimmungen bes allerhoch= ften Patentes vom 24. Mar; 1832 eingeleitet werden mußte.

Bon der f. f. Kreisbehorde.

Tarnopol, am 10. Oftober 1865.

Edykt powołujący.

Nr. 7925. Następujące osoby przebywają bezprawnie za granicą:

1. Abraham Karpf z Tarnopola.

2. Seinvel Elinger z Tarnopola i tegoż ojciec Mojzesz.

Wzywa się tychże, ażeby najdalej w przeciągu 6 miesięcy licząc od d. umieszczenia niniejszego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócili i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie przeciwko nim wedle ustaw najwyższego patentu cesarskiego z dnia 24. marca 1832 postapionem by być musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 10. października 1865.

Editt.

Mro. 55075. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird der Frau Filippine Seidel mit diesem Edifte befannt gemacht, daß Fani Pohl gegen dieselbe ein Gesuch um Zahlungsauflage einer Wech= selsumme von 300 st. öst. W. hiergerichts überreicht hat, worüber die Zahlungsauflage am 23. Oktober 1865 Bahl 53816 erlaffen wurde.

Da ber Wohnort derfelben unbekannt ift, fo wird der Frau Filippine Seidel ber Berr Landes - Advotat Dr. Kratter mit Subst! tuirung des Heren Advokaten Czemeryński auf deren Gefahr und Roften jum Rurator beftellt, und demfelben der oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes zugestellt,

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, den 31. Oftober 1865.

Edift.

Mro. 55734. Bon dem Lemherger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird dem, dem gegenwärtigen Wohnorte nach unbefannten Lucian Lawrowski mit diefem Gdifte befannt gemacht, bag Hersch Silherstein zur Bahl 40737 ex 1865 wider ihn eine Rlage wegen der Wechselrestsumme von 92 fl. öst. W. überreichthat, worüber unterm 9. August 1865 Bahl 40737 der Bahlungeauftrag erlaffen murde.

Da der Wohnort des belangten Lucian Lawrowski unbefannt ist, so wird bemselben der Herr Landes - Advokat Dr. Hofmann mit Substituirung des herrn Landes-Advofaten Dr. Czemeriński auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bahlungsauftrag Diefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes: ale Sandelsgerichte.

Lemberg, den 3. November 1865.

(2320)G d i f t.

Mro. 54733. Bon bem Lemberger f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird dem Simche Tannenbaum mit diefem Goifte befannt gemacht, bağ gegen benfelben über Unsuchen bes Wolf Czopp pto. 128 fl. 41 fr. öit. W. ein Zahlungsauftrag am 3. November 1865 3. 54733 erlaffen wurde.

Da der Wohnort besselben unbefannt ift, so wird dem Simche Tanuenbaum der Landes-Advokat herr Dr. Kratter mit Substituirung des Landes-Abvokaten herrn Dr. Czemerinski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, den 3. November 1865.

Ginberufunge = Gdift.

Mr. 8699. Moses Weisshaar aus Tarnopol, welcher unbefugt im Auslande verweilt, und der ersten und zweiten Gbiftal = Aufforde= rung doto. 28. Dezember 1864 3. 8363 und 29. August 1865 Bahl 6712 nicht Folge geleistet hat, wird jum dritten und letten Male angewiesen, langstens binnen einem Jahre vom Tage der erften Ginschaltung des gegen artigen Goiftes in das Amteblott ber Lemberger Zeitung in die österreichischen kaiserl. Staaten zurückzukehren und sein unbefugtes Bermeilen im Auslande ju rechtfertigen, mibrigens gegen denselben, als gegen unbefugt Ausgewanderten, das Berfahren nach den Best mmungen des allerhöchsten Patentes vom 24. März 1832 einge= leitet werden mußte.

Von der k. k. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 19. Oftober 1865.

Edykt powołujący,

Nr. 8699. Wzywa się Mojzesza Weisshaar z Tarnopola, który nieprawnie za granicą przebywa, i już dwom wezwaniom do powrotu ddto. 28. grudnia 1864 l. 8363 i 29. sierpnia 1865 l. 6712 zadość nie uczynił, raz trzeci i ostatni, aby najdalej w przeciągu jednego roku, licząc od daia pierwszego umieszczenia edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do krajów państwa austryackiego powrócił i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie przeciwko niemu jako nieprawnemu wychodźcy wedle ustaw najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postapionem by być musiało.

Od c. k. władzy obwodowej. Tarnopol, dnia 19. października 1865.

Gegen Zahnschmerz

empfiehlt zum augenblicklichen Stillen .. Apotheker Bergmann's Zahnwolle" à Hülse 45 fr.

(2144-3)

Berliner, Apothefer in Lemberg.